## Nº 173.

## Posener Intelligenz = Blate.

## Donnerstag, ben 21. Juli 1831.

Ungefommene Fremde vom 19. Juli 1831.

Hr. v. Bonin, Rittmeister im 5ten Husaren-Regiment aus Driefen, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Erbherr v. Seydlitz aus Winiec, I. in No. 243 Breslauerstraße; die Herren Kausteute Rusak und Jelinkiewicz aus Gnesen, I. in No. 23 Walischei; Hr. Probst Pietrowicz aus Grunowo, I. in No. 251 Bresz lauerstraße.

Woiktalcitation. Nach bem Attefte ber Koniglichen Regierung hiefelbst vom 27. Mai c. ist ber Gutsbesitzer Stanislaus v. Szczaniecki zu Glupon Quker Kreises, aus der hiesigen Provinz in das Konigreich Polen ausgetreten.

Auf den Antrag des Fiscus Namens des Schuls und Ablösungszonds der Prowing Posen, haben wir daher zur Berantswortung über seinen Austritt einen Termin auf den 23. August c. Bormitztags um 10 Uhr vor dem LandsGerichtsmath hellmuth in unserm Partheienzimswer angesetzt, zu welchem der b. Szczaniecki mit der Aussorderung vorgeladerwird, entweder persönlich oder durch eisnen gesetzlich zulässigen Bevolkmächtigten

Zapozew edyktalny. Według zzświadczenia tuteyszey Król. Regencyi z duia 27. Maia 1831. oddalił się z prowincyi téy i przeszedł do Królestwa Polskiego Ur. Stanisław Szczaniecki, dziedzic w Głuponiach Powiatu Bukowskiego.

Na wniosek więc Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 2,3. Sierpnia r. b. przedpołudniem o godzinie 10. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth w naszéy izbie dla stron, na który Ur. Szczanieckiego zapozywamy, aby osobiście lub przez m ericbeinen, im entgegengefehten Falle aber ju gemartigen, daß auf Grund ber allerhochften Berordnung vom 6. Februar 1831 mit Confiscation feines gangen ge= genwartigen und gufunftigen, bewegli= chen und unbeweglichen Bermogens ber= fahren, und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Rabinets : Order voni 26. April 1831 bem Schul- und Ablojunges fonde ber Proving Pofen zugesprochen werben wird.

Pofen ben 22. Juni 1831.

pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał, i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy Naywyższey Ustawy z dnia 6. Lutego 1831. r. caly maiatek iego teraźnieyszy i przyszly, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym, i w skutek naywyższego rozkazu gabinetowego zd. 26. Kwietnia 1831. funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoly, i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu przysądzonem zostanie.

w Poznaniu d. 22. Czerwca 1831. Abnigl. Preuf. Land: Gericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Poitcalcitation. Die verehelichte Ottoff, Johanne Friederite geborne Schlüter ju Schwedt, hat gegen ihren Chemann, den vormaligen Feldwebel, nachherigen Gerichtsbiener Johann Sein= rich Ottoff, welcher fich im Jahre 1823 aus Filehne von ihr begeben, wegen boslicher Verlaffung auf Trennung ber Che und Verurtheilung in die Chescheidunge= ftrafe geflagt.

Den Johann Beinrich Ottoff laben wir dahet hierdurch bor, fich in bem auf ben 16ten Robember b. 3. vor bem herrn Landgerichte = Affeffor Anebel Morgens um 9 Uhr angesetten Termine in unferm Inftruftionszimmer perfonlich ober burch einen gehorig legitinurren Bes

Cytacya edykialna. Joanna Fryderyka z Schlüterów zamężna Ottoff z Swiecca, podała naprzeciw małżonkowi swemu, byłemu feldweblowi z potém sludze sądowemu, Janowi Henrykowi Ottoff, który się w roku 1823 z Wielenia od niéy oddalił z powodu złośliwego iéy opuszczenia skarge, żądaiąc rozwiązania małżeństwa i skazania go na karę rozwodo" wa.

Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Henryka Ottoff, ażeby sie w terminie na dzień 16. Listopada r. b. zrana o godzinie o przed Wnym Knebel, Assessorem Sadu Ziemian skiego, w Izbie naszév instrukcyi bollmächtigten einzufinden, und sich über feine Entfernung auf ben Antrag ber

Rlagerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in contumaciam ber boslichen Berloffung seiner Chefrau fur geständig geachtet, die Chescheidung ausgesprochen, er auch in die Chescheidungsstrafe verurtheilt werden.

Schneidemuhl den 16. Juni 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

néy wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się złośliwe opuszczenie małżonki iego za przyznane uważanem, małżeństwo rozwiązanem, on zaś na poniesienie kary rozwodowéy skazanym zostanie.

w Pile dnia 16. Czerwcz 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Kaufmann Wolf Marcus Jacobi aus Filehne und die Mathilde Jacobi aus Posen mittelst gerichtlichen Vertrags vom 1. Mai d.J. vor vollzogener She die Gemeinschaft, der Güter ausgeschlossen haben.

Schneidemuhl ben 30. Juni 1831. Ranigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, iż kupiec Wolf Markus Jakobi z Wielenia i Matilda Jacobi z Poznania, urzędowym kontraktem przedślubnym z dnia 1go Maia r. b. wspolność maiątku wyłączyli.

w Pile dnia 30. Czerwca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Rostenschen Kreise in der Stadt Wielichowo sub No. 36 und 78 belegene, dem Joseph Lasocki gehörige 1½ Quart Acker, welche nach der gerichtlichen Taxe, welche eingeschen werden kann, auf 216

Patent subhastacyiny. Grunta składaiące się z 1½ kwarty roli w mieście Wielichowie pod No. 36. i 78. położone, i Józefowi Lasockiemu należące, które według sądowey taxy, która u nas przeyrzaną bydź może,

Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden find, sollen zufolge Auftrages des Königl. Lands gerichts zu Fraustadt im Wege der noths wendigen Subhastation öffentlich an den Meistbictenden verkauft werden, und der Bictungstermin ist auf den 16. Aug uft c. früh um 10 Uhr in unserm Geschäfts, lotale angesetzt, welcher besützschigen Käufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Koffen ben 28. Mai 1831. Konigl. Preuß, Friedensgericht.

na 216. Tal. 20 sgr. otaxowane zostały, maią bydź w zleceniu Krol. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 16. Sierpnia r. b. o godzinie 10. z rana w lokalu urzędowania naszego, o którym się ochotnicy ninieyszem uwiadomiaią

Kościan dnia 28. Maia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiuk

Bekanntmachung. Daß ber Gutebesitzer Franz v. Karlowski auf Gnopno und das Fräulein Franziska v. Trzeinz ska, Tochter des Gutsbesitzers Joseph v. Trzeinski auf Popowo, durch den vor Schließung der Ehe am 15. Juni d. J. vor dem Kon. Friedensgerichte zu Strzelz no verlautbarten Kontrakt die Gutergez meinschaft in ihrer Ehe ausgeschlossen haz ben, wird hierdurch zur allgemeinen Kenntz niß gebracht.

Inowraciam ben 6. Juli 1831. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż Ur. Franciszek Karlowski dziedzie dóbr Gnoyna i Ur. Franciszka Trzcińska, córka Józefa Trzcińskiego dziedzica dóbr Popowa, przez kontrakt przedślubny na dniu 15. Czerwca r. b. przed Król. Sądem Pokoiu w Strzelnie ogłoszony, wspólność maiątku wyłączyli.

Inowracław d. 6. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung. Der unbekannte Eigenthumer ber vor ungefahr 4 Bochen in Bonkowo gefundenen 2 Pferde:

1) einer braunen gjahrigen auf bem rechten Auge blinden Stute, werth 12 Rthir.,

2) einer Grauschimmel-Stute ohne Ub-

wird hierdurch aufgefordert, sich bei uns spätestens in Termino ben 22ten August d. J. bei Berlust seiner Rechte zu melben.

Inowraclaw ben 14. Juni 1831. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent such as actives I away see

Obwieszczenie. Wzywamy niewiadomego właściciela przed około 4ma tygodniami w Bąkowie znalezionych para koni:

 klaczy gniadéy ocio letniéy, na prawe oko ślepéy, w wartości 12 tal;

2) klaczy szpakowatéy bez odmiany, w wartości 10 tal.,

aby się naypóźniey w terminie dnia 22. Sierpnia r. b. w podpisanym Sądzie pod utratą swych praw zgłosił.

Inowracław d. 14. Gzerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu,

Dublikandum. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Gnesen, haben wir zum öffentlichen Berkauf der im Wege ber Execution dem Oberamtmann Schlutius abgepfändeten 80 Stuck Hammel, einen Termin auf den 26 ten August an hiesiger Gerichtöstelle angesetzt, welches wir Kauflustigen hierdurch bekannt machen.

Abnigl. Preuß, Friedensgericht.

Observerente, 'W polach Grange

racede apadre Miedzychowilide star

tuewany, on 48 allen our every or

Obwieszczenie Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, do publiczney sprzedaży drogą exekucyi Naddzierzawcy Schlutius wyfantowanych 80 sztuk skopów, wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Sierpnia r. b. w tutejszem posiedzeniu sądowem, o czem ochotę kupna maiących zawiadomiamy.

Trzemeszno d. 9. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokeiu.

and an exact hundern consolic and are are

firs Erekte ber Blindmung Chaffe her

Jeneity 48 Biblio tables Durling their

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntuiß gebracht, daß der bisherige Amtmann Woyciech Jarnatowski aus Sniecisk und bessen Ehegattin, die Amalia geborne Senftleben verwittwete Liedelt aus Santomysl, vor Bollzichung der Ehe am 20. Juni 1831 die eheliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes gerichtlich ausgeschlossen haben.

Schroba ben 10. Juli 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż dotychczasowy ekonom Woyciech Jarnatowski z Snieciski iego małżonka Amalia z Senftleben owdowiała Liedelt z Zaniemyśla, przez kontrakt przedślubny z dnia 20. Czerwca 1831. wspólność maiątku i dorobku sądownie wylączyli.

Szroda, d. 10. Lipca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

to 1881 in State of First State

Subhastationsparent. Die den Joseph Domkerschen Erben zugehörige, in der Judenschule hierselbst belegene, auf 80 Rthlr. gerichtlich abgeschähte Frausensbank, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landgezichts zu Schneidemühl einen Termin auf den 26 ten September a. c. Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtstube angesetzt haben, und Kaussussige hierdurch vorladen.

Lobfens ben 30. Juni 1831. Ronigl, Preug, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Ławka niewieścia w Synagodze mieyscowéy położona, należąca się sukcessorom Józefa Domker, na tal. 80 sądownie ocenina, ma bydź względem długów sprzedaną przez publiczną licytacyą więcey daiącemu, do czego wyznaczony iest na mocy złecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, termin na dzień 26. W rześnia r. b. zrana o godzinie gtey na tuteyszem Sądu posiedzeniu, do czego maiących do kupna ochotę zapraszamy.

Lobženica d. 30. Gzerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Der in ben Birker Stadtfelbern Grabowke an ber erften Brude ber Birnbaumer Straße belegene, 48 Athlr. taxirte Garten, wirb Obwieszczenie. W polach Grabowku miasta Sierakowa przy pierwszym moście drodze Międzychodzkiej sytuowany, na 48 talar. otanowany ozufolge Auftrages bes Konigl. Landgerichts Mescritz in Termino den 13ten September c. in Zirke dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, zu welchem wir Kaufer einladen.

Birnbaum ben 20. Juni 1831. Abnigl. Preuß, Friedensgericht. gród, będzie w skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu w terminie dnia 13. Września r. b. w mieście Sierakowie publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, na któren kupna ochotę maiących zapraszamy.

Międzychod d. 20. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der aus Wronke ge= burtige Tagelohner und Wehrmann Ignag Ranfoweff, welcher wegen Dieb= ftable feine ibm rechtefraftig auferlegt gemefene 6 monatliche Festungestrafe in Glogau abgebußt hatte, und wegen an= berer Diebstähle, die erft mabrend ber Ber= buffung feiner Strafe gur Sprache ge= fommen, neuerdings wieder gur Unterfus chung gezogen und zur biefigen Frohn= fefte birefte von Glogau abgebracht wer= ben follte, hat Gelegenheit gefunden, fei= nem Fuhrer auf bem Transport von Fraustadt nach Liffa, und zwar in bem Birfenbusche zwischen Luschwitz und Strzygewice, am 23. Juni c. zu ents Springen.

Alle refp. Militair= und Civil=Behbr= ben werden baher erfucht, auf den Ent= fprungenen vigiliren, ihn im Betretungs, falle dingfest zu machen und an und ab= liefern zu laffen.

Bor- und Zuname, Ignah Rankowski; Alter, 30 Jahr;

List gończy. Wyrobniki żołnierz obrony kraiowey Ignacy Rankowski z Wronek rodem, który za kradzież przysądzoną mu prawomocnie karę 6miesięcznego więzienia w fortecy Głogowie wysiedział, a względem innych kradzieży, które się w ciągu iego więzienia okazały, na nowo do indagacyi pociągniony i w tym celu w prost z Głogowa do tuteyszego fronfestu odesłanym być miał, znalazł sposobność na transporcie dnia 23. z. m. swemu przewodnikowi z Wschowy do Leszna, a to wzagaieniu brzozowym pomiędzy Włoszakowicami i Strzyżewicami do ucieczkia

Wzywamy przeto wszelkie resp. woyskowe i cywilne władze, aby na tegoż zbiega, baczne mieć raczyły oko, tegoż w razie zdybania aresztowały i do nas odesłać kazały.

Rysopis. Imie i nazwisko, Ignacy Rankowski; Wiek, 30 lat; Große, 5 Fuß 5 3oll; Religion, fatholisch; Geburteort, Wronte; Rreis, Samter; Saare, braun; Stirn, breit; Mugenbraunen, braun; Augen, blau; Dafe, langlich; dalante ..... Mund, gewöhnlich; Bart, bunfel; Rinn, rund; Gesicht, oval; Statur, farf: Rennzeichen; feine; Befleibung. Blau tuchene Mute mit Schilb;

Grau tuchene Neberrod; Grau tuchene Hosen; Halbstiefeln. Posen den r. Juli 1831. Konigliches Inquisitoriat.

Wzrost, 5 stop 5 cali; Religii, katolickiey; Mieysce urodzenia, Wronki; Powiat, Szamotulski; Włosy, brunatne; Czoło, wysokie; Powieki, brunatne; Oczy, niebieskie; Nos, podługowaty; Usta, zwyczayne; Wasy, ciemno blond; Podbrodek, okragly; Twarz, podługowata; Postawy, siadley; Szczególne oznaki, żadne; Ubiór.

Sukienna granatowa czapka z rydelkiem; Szaraczkowy sukienny surdut; Takież spodnie; Cizmy.

Poznań dnia 1. Lipca 1831.

Królewski Inkwizytoryat.

Durch ben Empfang meiner frischen Waaren von Frankfurt, habe ich mein Waarenlager nunmehr wieder auf das schönste affortirt und empfehle solches einemhohen Publikum mit der Versicherung der reellsten und billigsten Bedienung. Posen den 19. Juli 1831.

Wittwe Konigsberger, Markt No. 95.

Im Vergerschen Hause auf ber Wasserstraße sind für einzelne Herren sofort 2 Stuben in ber ersten Stage nach vorn zu vermiethen und das Nähere im Laden der Wittwe Königsberger am Markte No. 95 zu erfahren.